# Posener Intelligenz Blatt.

#### Mittwocks, den 9. Februar 4820.

#### Angekommene Frembe vom 3. Februar 1820.

herr Graf v. Nadziminsfi aus Erebine gora, I. in Nr. 244 auf ber Brede Tauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Starzpusti aus Wiezeia, Hr. Gutsbesitzer v. Sczanieeft aus Chelmuv, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Witkowic., Hr. Gutsbesitzer von Brunttowaki aus Golejowko, I. in Nr. 251 auf ber Bredlauerstr.; Hr. Erbherr v. Zoltowak, aus Ciesiel, Hr. Erbherr v. Roznowski aus Arengowo, I. in Nr. 169
auf der Wilhelmsstraße.

Den 4. Februar.

Hr. Gutsbesiger v. Zafrzewsfi aus Wrzesnica, Hr. Gutsbesiger v. Chlapowsti aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesiger v. Chlapowsfi aus Rothborf, l. in Mr. 243 auf ber Breslauerstr.; Hr. Gutsbes, v. Knoll n. Gluchowo, I. in M. 251 auf der Breslauerst. Den 5. Fernar.

Hr. Erbherr v. Zuchlinski aus Stzodrowa, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Ofirowo, Hr. Zurgermeister Koninski aus Jarocin, I. in Nr. 391 auf der Gerzberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Moszczynski aus Ilotnik, Hr. Gutsbesitzer v. Gondlizuowski aus Rosinice, Hr. Erbherr v. Grabski aus Chacic, Hr. Gutsbesitzer Chulezwicz aus Kolnic I. in Nr. 116 auf der Breitenstraße.

Den 6. Februar.

Hr. Gutsbesiher v. Radziminski aus Rujamko, L'in Nr. 344 auf der Bredtauerstr.; Hr. Gutsbesiher v. Rowalski aus Gorcaszon, Hr. Gutsbesiher v. Potrykowski aus Strzyzewo, Hr. Gutsbesiher v. Michalski aus Czerzewo, 1. in Nr. 384 auf der Gerberstr.; Hr. Gutsbesiher v. Pongowski aus Parkow I. in Nr. 392. auf der Gerberstr.; Hr. Konigl. Beamter Drever aus Mckuszewo L. in. N. 26 auf der Walischei. Abgegangen.

Hr. Kaufmann Fole, Br. Oberamtmann Panceram, Br. Pachter Buffe, Br. Gutebefiger Sczaniechi, Fr. Gutebefigerin Rogalineta. Br. Pachter Rowaleti, Gr. Pachter Brunifowsti, Br. Erbhere v. Modzezenoti, Gutebefiger Urnold.

Bekanntmachung.

Bur bffentlieben Licitation Jed ber Maffe Des aufgehobenen Eistereienfuelo= ffere in Coronowo zufiehenden Erbpachte Michts, auf bas im Domainen-Unte Coronewo belegene Borwert Stopfa, baben wir einen Termin auf ben 25 ften Mary f. 3. Vormittage um to Uhr im Regierunge = Confereng = Bimmer, sor bem Beren Regierunge = Rath Stroepel angesetzt.

Der Ertrag bes genannten Vorwerts ift nach Domainen=Pringipien auf 316 Rthlr. 15 agr. ausgemittelt worden, welche zu. 4 Prozent ein Kapital von 7915 Mille. 15 ggr. gewähren, bon welchem bei der Licitation als Minimum bes Gebote angefangen wird. - Der Werth der Gebäude, beren Tare noch nicht eingegangen fit, mird fedoch bem Rapitals = Werthe zugefagt. Das In= ventarium des Vorwerts wird befonders veraußert.

Raufluftige, we'de gleich bei ber Licitaffen eine Kantion von 1000 Athle. baar ober in Ctaatepapieren niebergule= gen gehalten find, werben bierburch mit bem Bemerken eingeladen, bag bie Ligis tatione-Bedingungen von ihnen mabbend ben Dienfiffunden in bem Roggerm-Cfefres tariat eingeseben werben tonnen.

Bromberg ben 4. December 1819. Roniglich Preufifche Regierung I. Abtheilung.

A STOPPEN COLL OF

Obwiesczenie:

Die licitation ber Erbuechte-Gerabig- Wzgledem licytacyi prawa feir tos Mermerks Stoofa betriffend. wie caystego fol warku Sto-

> Do lieytacyi publiczney prawa wieczystego, zniesionemu klasztotowi Cystersow w Koronowie służącego. na folwark Stopka w Ekonomii Koronowskiev położony, przeznaczylismy termin na dzień 25ty Marca r. p. z rana o godzinie rotéy w domu sessyonalnym Regencyinym przed Rad ca Regencyi Wnym Strödel.

Ilosé dochodu wspomnionego folwarku wysledzona została podług principiow ekonomicznych na talarów 316 dgr. 15., która, po 4 pro. Cent rachuige, kapital talarów 7915 dgr. 15, wynosi, od którego iako naymnieyszego podania licytacya poczynać się będzie. Wartość budynków, których taxa przesłaną nam iescze piezostała, przydaną będzie do wartości kapitału. Sprzedaż inwentarza folwarku osobno nastąpi.

Wzywamy przeto ninieyszém ochotników kupna, zaraz przy licytacyi rekovmią talarów 1000 w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć obowiązanych, z tém nadmiepieniem: że warunki licytacyjne w czasie godzin służbowych w Sekretaryacie Regencyi przeyrzeć mogą.

Bydgoscz d. 4. Grudnia 1819. Król. Pruska Regencya. Wydział pierwszy,

Chiftal=Citation.

Da ber am 27. Februar 3806 über ben Racblag bes verftorbenen ebemaligen polnischen Generals Frang v. Swiecidi auf ben Untrag fenier Erben groffnete recofdaftliche Liquidatione : Proces reaffus murt wird; so werden alle biejenigen welche an ben Rachlag bes verftorbenen Frank b. Swieciefi Anfprache und Forderungen gu baben vermeinen, vorgelaben, adato binnen 3 Menaten, fpatefrend aber in dem auf den 21. Mart 1820 Wormittags um g Uhr vor bem Langacrichterath Frombolt anstehenden Termine entweber in Verson ober durch zuläßige Bevollmadrigte zu ericheinen, übre For= berungen mid Anspruche zu liquidiren, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Behufs beifen die etwa hinter sich haben ben Documente und Briefichaften mit gur Stelle zu bringen. Diejenigen aber welche fich weber melben noch in dem peremto= trifden Termine erfcheinen, baben gu ges martigen, baf fie mit allen ihren Boraugbrechten pracludirt, nur an dasjeuige verwiesen werden, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich metbenben Glanbiger übrig bleiben burfte.

Denjenigen Liquidanten die burch allzuweite Entfernung an bem personlichen Erfcheinen gehindert werden und denen es an Befanntichaft allhier fehlen follte, werden bie hiefigen Juftig Commiffarien Guberian, Mittelffabt und Meyer in Borichlag gebracht, die fie mit Wollmacht und Information verschen konnen.

Pofen ben 7. Detbr. 1819.

Zapozew Edyktalny.

Pozostalość po zmarlym bylym Generele Woysk Polskich Franciszku Swięcickim, pod dniem 27. Lutego 1806 r. na wniosek Sukcessorow iego, otworzony sukcessyino likwidacviny process, reassumie się, zapozywaią się przeto wszysty ci , któ. rzy do pozostałości tey pretensye mieć sadza, aby w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na termidnia 21go Marca 1820 r. zrana o godzinie 9, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego. Fromholz osobiście albo też przez upoważnionego Pelnomocnika stawili się, pretensye swe likwidowali, rzetélność ich udowodni'i i dokumenta za soba maiace na terminie zlożyli, ci zaś, którzyby sie niezgłosili i na terminie zawitym niestawili, oczekiwać maią, iż z prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostana, i im tylko to przekazane bedzie, /co się po zaspokoieniu zgłaszaiących, z massy pozostanie.

Tym zaś likwidantom którzy dla odległości by się stawić niemogli i którym tu zbywa na znaiomości, na mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderyana, Mittelstaedta i Mayer przedstawiamy, z których iednego lub drugiego plenipotencya i informacya opatrzyć trzeba.

Poznań d. 7. Pazdz. 1819.

Roniglich Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

ebiftal=Borlabung

Non Seiten bes unterzeichneten Gerichts mird hiermit bekannt gemacht, daß ber auf den 12ten Januar 1820 in der Confurssache des verstorbenen Bürgers und Försters Casimir Stanski zu Moschin angesetzte Liquidations-Termin aufgehoben, und ein nener auf den 2 ten März 1820 vor dem Landgerichtsrath Frombolz früh um vo Uhr angesetzt worden.

Wir laden daher alle diejenigen, welche au ben Nachlaß desselben Ansprücke und Forderungen zu haben vermeinen, a dato binnen 3 Manateur, spätestens aber in dem obigen Termine entweder in Verson oder durch zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gehörig anzugeben, und nachweisen, wieder dies nicht thur, mit ihren etwanigen Forderungen an die Masse präkladirt und ihwen gegen die übrigen Gläubiger ein elwiges Stillsschweigen auserlegt wird.

Solden Liquidanten, welche an perfontichem Erscheinen gehindert werden, und deuem es an Bekanntschaft hier fehten sollte, werden die hiefigen Justiz-Commissarien Mittelschaft, Guderian und Mener in Borschlag gebracht, die sie mit Volkmacht und Jusormation verschen

fonnen.

Pofen ben 25. Defober 181g.

Königl. Preufisch, Landgericht.

are the world for the land the second second for the second secon

Zapozew Edyktalny

Sąd podpisany wiadomo ninieyszem czyni, iż termin likwidacyiny w interessie konkursowym Leśniczego Kaźmierza Stańskiego na dzień 12. Stycznia 1820 r. wyznaczony, ninieyszem się znosi i nowy na dzień 2. Marca 1820 r. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości rzeczonego Stańskiego pretensye mieć mogą, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey zaś na terminie powyższym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wszyscy ci którzyby temu zadosyć nieuczynili, z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną i przeciw drugim Wierzycielom milczenie wieczne im nakazane będzie.

Tym zaś likwidantom, którzy w osobistém stawieniu się doznają przeszkodę i którym tu zbywa na znajomości, UUr. Mittelstaedta, Guderyana i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań 25. Pazdziernika 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent

Es wird hierburch befannt gemacht, bag bie im Gremmer Rreife belegenen Guter Rowiec und Malinie, Die nach ber gerichtlichen Taxe auf 32,382 Mthlr. 3 ggr. 2 pf. gewurdigt worben, auf ben Untrag eines Realglaubigers offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden follen.

Alle biejenigen, welche biefe Guter au faufen willens find, werden baber eingelaben, in ben besfalls angesetzten Terminen, ben 4ten Januar, ben 5ten April und ben 5ten Juli 1820 Vormittage um 10 Uhr, wobon ber letzte peremtorisch ift, bor bem Deputirten, Landgerichterath Rull, in bem Inftrufzionszimmer unfere Gerichte gu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und ju gewartigen, bag ber 3u= fchlag biefer Guter an ben Meiftbietenben erfolgen wird.

Die Tare und Kaufbebingungen tonnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Pofen ben 20. September 1819. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Dem Publifo wird hiermit befannt gemacht, bag bas auf ber Breitenftrage unter Dr. 107. belegene, gerichtlich auf 13,293 Rthlr. 21 ggr. 4 pf. abgeschats= te, bem Abalbert Marchwicki gehörige hand, im Bege ber Subhaftation auf Berlangen ber Realgläubiger bffentlich versteigert werden foll.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, że położone w Powiecie Szremskim dobra Nowiec i Malinie podług taxy na 32,382 tal. 3 dgr. 2 d. ocenione, na wniosek iednego z realnych Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu

sprzedane bydź maią.

Zapozywamy przeto wszystkich chęć do nabycia tychże dóbr maiących, aby na terminach tym końcem na dzień 4. Stycznia, 5ty Kwietnia i 5ty Lipca 1820, zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll w izbie instruk cyiney Sądu naszego stanęli, licyta swe do protokulu podali, i spodziewali się, że przysądzenie tychże dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi.

Taxa i warunki dzierzawy w Registraturze naszey codziennie przey-

rzec można.

Poznań d. 20. Września 1810. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo czyniemy Publiczności, ze kamienica pod Nr. 107. na szerokiey ulicy sytuowana, do Szl. Woyciecha Marchwickiego należąca, i sądownie na 13293 Tal, 21 dgr. 4 d'. otaxowana, w drodze subhastacyi na żądanie realnych Wierzycieli, przez publiczną licytacyą sprzedaną będzie.

Behufs beffen werden die Licitations= Termine, ber

ifte auf ben 29ften Januar,

ber 2te auf ben 29 sten Marz und der 3te auf den 24 sten Mai 1820. von welchen der letztere peremtorisch ist, sedesmal Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten, Landgerichtsrath v. Dotzensti, in dem Instruktionszimmer unsers Gerichts anderaumt.

Rauslustige werden daher hiermit aufgefordert, sich an den festgeseizten Terminen, und zwar an dem letzten percontorischen, personlich zu erscheinen, ihre Gebote zu Protosoll zu geben, mit dem Bemerken, daß dem Meistbietenden dieses Haus nebst Zubehor, am peremtorischen Termine, wenn nicht besondere Urfachen die Anberaumung eines neuen Termins erforderlich machen, gegen gleich baare Bezahlung in gangbaren Courant zugeschlagen werden wird.

Die Licitations Bebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Posen den 7. Oktober 1819.

Ronigl. Preuß. Land gerich t.

Subhastatione = Patent.

Auf ben von bem Curator Massae bes Johann von Wolkfischen Koncurses gemachten Antrag, soll bas im Schrobaer Kreise belegene 4 Meilen von Posen, 2

Termina licytacyi do sprzedaży teyże wyznaczają się:

1. na dzień 29. Stycznia r. p.

2. na dzień 29. Marca,

3. ostatni i zawity na dzień 24. Maia 1820.

zawsze zrana o godzinie o przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu ZiemiańskiegoBorzęckim, w izbie instruk-

cyiney Sądu naszego.

Wzywamy więc wszystkich maiących chęć kupna teyże kamienicy, zżeby się na oznaczonych terminach a osobliwie na ostatnim zawitym osobiście stawili i licyta do protokołu podali, z oznaymieniem iż naywięcey ofiaruiącemi, kamienica ta z przyległościami na ostatnim terminie, ieżeli z iakiey przyczyny wyznaczenie nowego niewypadnie potrzeba, za gotową zaraz zapłatą w kurancie kurs w kraiu maiącym przyderzoną zostanie.

Kondycye sprzedaży teyże kamienicy w terminach licytacyjnych przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszey.

Poznań d. 7. Paździer. 1819.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Na wniosek przez Kuratora massy
konkursowey Ur. Jana Wolskiego
uczyniony dobra Dzierzchnica z przyległościami w Powiecie Szredzkim po-

Meilen von Wreschen, 11 Meile von Schroba entfernte abliche Gut Dzierzch= nica nebst Zubebor, nach ber gerichtlich aufgenommenen Tave auf 26,560 Mtlr. 15 ger. 4 b'. gewurdigt, bffentlich an ben Meiftbictenben verfauft merben. Es merten baber alle biejenigen welche biefes Gut ju faufen willens find, biermit porgeladen, in ben besfalls angesetten Terminen ben 7 ten Geptember c., ben 7. December c., ben 9. Mars 1820 Bormittage um 9 Uhr, von welchen ber lette peremtorisch ift, bor bem Deputirten Landgerichtsrath Roll in un= ferm Infteuetions = 3immer zu erscheinen, ihre Gebothe abzugeben und hat der Bestbietende zu gewärtigen, baf ihm dieses Guth nach erfolgter vorheriger Approbation adjudicirt werden wird. 3u= gfeich werden fammtliche unbefannte Real = Glaubiger Diefes Guts gur Dabe= nehmung ihrer Gerechtsame vorgelaben, fich fpateffens in benen obigen Terminen ju meiben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Meal = Unspruchen werden pra= etubirt und ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird. Die Tare bes Guts' fann jeber= zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen den 15. Mai 1819. Konigl. Preußisches Landgericht.

łożone 4. mile od Poznania, 2. mile od Wrześni, 11 mile od Srody odlegle podług taxy Sądowey na 26,560. Tal. 15. dgr. 2. fen. ocenione publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy chęć do kupienia tychże dobr maią, ninieyszym aby sie na terminach tym końcem wyznaczonych dnia 7. Września, dnia 7. Grudnia r.b., dnia 9. Marca 1820. zrana o godzinie 9., zktórych ostatni iest zawity przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Izbie Instrukcyinev stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący spodziewać się może. iż dobra te po nastapionéy poprzedniczey approbacyi iemu przysądzone będą. Oraz zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli rzeczonych dóbr aby się celem dopilnowania praw swych, naypóźniev na terminach powyższych zgłosili. w przeciwnym bowiem razie swemi realnemi pretensyami prekludowani. i wieczne milczenie im nakazane bedzie.

Taxa tychże dóbr codziennie w Registraturze naszey przeyrzana bydz może.

Poznań d. 15. Maia 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Es werben alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an bie Raffen bes erften und zweiten Bataillons bes Ronig= Tich Preußisch. zweiten Pofener Landwehr= Regimente Dr. 78, beffen Cteab gu Liffa im Großherzogthum Pojen ffeit, and irgend einem rechtlichen Grunde auf bem Rechnungsjahr vom iften Januar bis ultimo December 18 : 9 Unforderungen ha= Ben, hierdurch öffentlich vorgelaben, bin= men 3 Monaten, und fpateftens in bem auf ben 2ten Mai 1820 Bornittags um 9 Uhr angefehten peremtorifchen Ecr= mine auf hiefigem Landgericht, vor bem Deputirten Ausfultator Birth, entweder -perfonlich ober burch gesetstich Bevollmachtigte zu erfcheinen, ihre Unfprüche anzugeben und nachzuweisen, im Kall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Forberungen an die gebachten Raffen prafludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon desjenigen, mit bem fie kontrahirt haben, ober welcher Die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen und fie boch nicht befriediget hat, werben verwiesen werden.

Fraustadt ben 30. Deceniber 1819.

Sonigh Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, którzy do kass pierwszego k drugiego batalionu Królewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obrony kraiowey Nto. 7 b. którego sztab w Lesznie w Wielkiem Ziestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego badz prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia T. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, mnieyszém publicznie zapozywaią się: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2gi Maia 1820 przed południem o godzinie gtey w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez Peinomocnikow prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass. prekladowani, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z kto-Tym kontrakt działali lub który zapłate dla nich przeznaczona odebrał a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostaną.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

作品 301

### Beilage zu Nr. 12. des Posener Intelligenz Blatts.

Aufgebot eines verlornen: Documents.

GUr. Seliger. Misschkei Pilaski, ta-

tudzież UUr Lorski i Trembioski Ad-

wokaci, proponuia) stawili, swe

saize opfawiedliwold,

Bon bem Konigl. Preugischen Land= gericht zu Krotoschin werden auf den Untrag bes Frang b. Chlebowski alle bieje= nigen, welche an die aus bem gerichtli= chen Rauf-Rontrafte de confirmato den 20ften Juni 1802 im Sopothekenbuch bes Guts Groß-Galagfi erffen Antheile, Abelianter Areifes sub Rubrica III. Dro. 5. für den Jacob v. Chlebowsfi ein= getragene burch bie Ceffion vom 21. Februar 1806 auf feinen Cobn Ctanislaus und von diefem mittelft Ceffion vom 26. Juni 1815 und 21. Juni 1816 auf ben Frang v. Chichowsfi gediebene Raufgel= terfumme von 1666 Richte. 16 ger wo= bon die bezeichnete Documence, mebft. bem von ber vermatigen Regierung ju Kalifch unterm 29. Juli 1802 ertheilten: Spothefenscheine verlohren gegangen find, ale Gigenthamer, Coffionarien-Pfand-, ober fouftige Briefe-Inhaber Unspruche zu haben vermeinen, offent= lich vorgeladen: in bem vor bem Deputirten Landgerichterath Webeff auf ben 22. Marg 1820 anbergumten Termine perfonlich ober durch gulagige, gehorig informirte Bevollmachtigte (wogu ihnen; auf ben Fall ber Unbefannte febaft; Die biefigen Juftig : Kommiffarien Geliger - Mitschfe und Pilasti, und bie:

Zapowiedzenie zaginionego dokumenta.

ni Bandara, dun Barek a ustafeudle

thre ervaniaen Anjuriche ansumeiben

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. w Krotoszynie na wniosek Ur. Franciszka Chiebowskiego, zapozywaninieyszem publicznie wszystkich, którzy do szacunkowey summy 1666 tal. 16 dgr. z sadownego kontraktu kupna w dniu 29 Czerwca 1802 r. potwierdzonego, w księdze hypoteczney naypierwszey części dobr Wielkich Gałazek Powiatu Odalanowskiego w rubryce III. Nro. 5. dla Ur. Jakoba Chlebowskiego zahypotekowaney, przez cessya z dnia 21. Lutego 1806 r, na iego syna Stanisława, a przez tegoż na mocy cessyi z dnia 26. Czerwca 1815 i 21. Czerwca 1816 r. na-Ur. Francziszka Chlebowskiego zlaney, ktoreto albowiem wysczególnione: dokumenta wraz z wykazem hypotecznym przez bywszą Regencyą Kaliską pod dniem 19. Lipca 1802 roku wydanym zaginely, pretensye sobie iako Właściciele, Cessyonaryusze zastawnym lub innym sposobem posiaiący dokumenta roscić mniemaią, aby sie w terminie dnia 22. Marca 1820 r. przed Delegowanym Sądu-Ziemiańskiego Sędzią Wielmożnym Webskim wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników w dostateczną informacyą opatrzonych, (na) których im się w braku znaiomoście

Village zu Mr. 12, des Pohlener Intelligenz Blatis.

the fre fir ten South to Goldonest sine authorized Laboratories for Localia

Abvokafen v. Jorski und Trembinski in Borschlag gebracht werden) zu erscheinen, ihre etwanigen Ansprüche anzumelden und nachzuweisen; widrigenfalls, und wenn sich Niemand melden sollte, die über jene Summe ausgefertigte Instrumente für amorsirt erklärt und die etwanigen Inhaber mit allen habenden Ansprüchen werden präckudirt werden.

Arotoschin den 4. October 1819.

Konigl. Preußisches Lanbgericht.

UUr. Seliger, Mitschke i Pilaski, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości,
tudzież UUr. Jorski i Trembinski Adwokaci, proponuią) stawili, swe
mieć mogące pretensye podali i te udowodnili, w przeciwnym bowiem
razie gdyby się nikt nie zgłosił, na
ten czas Dokumenta na powyżey
wzmiankowaną summę wydane, za
umorzone uznane i posiadaiący takowe z wszelkiemi do nich mieć mogącemi pretensyami prekludowani zostaną,

Krotoszyn d. 4. Pazdzier. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Chichowskiego zahygmakewaney,

Das zum Johann Gotflieb Jauerschen Nachlaffe gehörige, ju 3bung unter Dr. 329 belegene, aus einem bolgernen Wohngebaude, zweien Schoppen, Sofraum und Garten bestehende, gufammen auf 133 Rithlr. 8 ggr. grrichtlich abge-Schatte Grundftud, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber im Wege ber dffentlichen Subhaftation an den Deiftbie= tenben verkauft werden. Es werden baher besitfabige Rauflustige bierdurch aufgefordert, in bem auf ben 7 ten April 1820 in Idung Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Kosmeli anberaumten peremtorischen Termine fich ein= gufinden, und ihr Gebot abzugeben, und Kann ber Meiftbietende, wenn feine recht=

Patent Subhastacyiny

Nieruchomości do pozostałości niegdy Jana Bogumiła Jauer należace w Zdunach pod Nr. 329. sytuowane, składaiące się z domu drewnianego. dwóch wozowien, podwórza i ogrodu, ogólnie na 133 tal. 8 dgr. Sadownie otaxowane, maią bydz na wniosek sukcessorów końcem ułożenia działów w drodze publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane. Wszyscy zatem posiadania prawo i kupna ochote maiący wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie zawitym na dzień 7. Kwietnia r. 1820. o godzinie 9 z rana w mieyscu Zdunach przed Sędzią W. Kosmeli wyznaczonym stawili, licyta swe podali i spodziewali się iż naywięcey daiący, skoro żadne prawne

fiche Hinderniffe entgegen stehen bes 3u-

Die Tare kann taglich in unferet Me-

Krotoschin ben 29. November 1819.

Roniglich = Preng. Landgericht.

## Subhaftations Patent.

Das im Czarnifauschen Rreise, in Schoenfanka Neudorff unter Dir. 410 belegene, jum Rachlaß der verstorbenen Unna Dorothea verwittwete Vorpahl gegehörige Freihollander- Gut nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Lave auf 308 Rithfr. 8 ggr. gewurdigt worben ift, foll auf ben Mittrag ber Erben Theilungshalber öffentlich an den Meist= bietenben verfauft werben, und ber peremforische Bietunge Termin ift auf ben Isten Mary 1820, por bem herrn - Landgerichte-Uffeffor Loewe Morgens um To Uhr allhier angefest. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bay bas Grundfrud' bem Meiftbietenben aegen Einwilligung ber Erben zugeschlagen werden foll.

Die Taxe iff täglich in inferer Regis

Educidemühl den 18. Oftober 1819. Königlich Prenß, Landgerichte

ra poding taxy sadowale sportation at

nev take to tal 20 dan est oventana

przeszkody nie zachodzą, wspomnione nieruchomości przysądzone mieć będzie. Taxa może bydź co dziennie w Registraturze naszey przeyrzana.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1819. Królewski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny na Oledrach Nowa-Wieś przy Trzciance powiecie Czarnkowskim pod Nr. 41. położony do pozostałości zmarley Anny Doroty wdowy Vorpalil należący, wraz z przyległościami, który podług Taxy Sądownie sporządzoney na 308 tal. 8 dgr. iest oceniony; na žądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 8. Marca 1820 z rana o godzinie to. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Löwe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o termiwie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey dającemu za zezwoleniem sukcessorów przybitą zostanie.

Taxa co dzień w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

wPile d. 18. Pazdziernika 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański

den Tope auf 2x6 Airble 29 cgr. 364

whicher worken if, foll and ben kentred

Ebictal=Citation.

Der Kanonier Mathias Liekke, aus Marienbusch, ist im Kriege 1806 bei Liebek in französische Gefangenschaft gerathen. Seit dieser Zeit ist von seinem Leben und Aufenthalt keine Machricht zu erhalten gewesen. Auf den Antrag seis ner zurückgebliebenen Chefrau Eva ged. Zander, wird derselbe, so wie alle seine etwanigen ambekannten Erben, hierdurch vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätckstens aber in dem auf

Morgens um 9Uhr vor dem Herrn Landsgerichts - Affessor Loewe angesetzten Termin personlich, oder auch durch einen mit Vollmacht und Information verschesnen Justizkommissarius, wozu im Hall der Unbekanntschaft wie Justizkommissarien, Mittelstädt, Szumann, Verke und Schlegell vorgeschlagen werden, zu melden, und die weitere Anweisung; im Fall des gänzlichen Ausbleidens zu gewärtigen, daß er, der Mathias Liedke, für todt erklärt, und sein Vermögen seinen des kannten und legitimirten Erden ausgesantwortet werden wird.

Schneidemuhl den 20. Ceptbr. 1819.

Subhaffations=Patent.

sorow praybita gestan

Das im Czarnikauschen Kreise zu Romanshoff sub Nro. 107, belegene bem Casimir Rybaczok zugehörige Kolonie-Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 216 Athlr. 20 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag

Cytacya Edyktalna.

Kanonier Mateusz Lieske z Maryenbesz zostawszy pod czas woyny w roku 1806 pod Luebeką w francuzką niewolą wzięty, od czasu tego żadney o życiu i pobycie iego powziąść nie było można wiadomości. Na wniosek żony iego Ewy z domu Zander wzywamy go aby w przeciągu Miesięcy dziewięciu a naydaley w terminie

na dzień 1. Września 1820.
o godzinie 9tey zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe wyznaczonym, osobiście dub przez Kommissarza Sprawiedliwości plenipotencyą i instrukcyą opatrzonego, gdzie wrazie nieznaiomości mu W. Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt, Szumana Betke i Schlegel proponujemy, się stawił, i dalszych oczekiwał kroków, wrazie zaś zupełnego niestawienia się Maciey Lieske za nieżyjącego uznany i maiątek jego wylegitymowanym i znanym Sukcessorom wydany zostanie.

Pila d. 20. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 107. położona, Kaźmierzowi Rybaczyk należąca w raz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 216 tal. 20 dgr. iest oceniona, bes Gutsbeschers v. Swingesti zu Lubasch Edulden halber, bffentlich an ben Meift= bietenben verfauft werben, und ber peremtorifche Dietunge-Termin ift auf ben 25ften Februar 1820 bor bem Herrn Landgerichte-Rath Molfow Mor= gene um 10 Uhr allhier angefest. Befibfabigen Raufern wird bicfer Termin mit ber Radpricht befannt gemacht, baß bas Grunbfiud bem Meiftbietenben zuge= fchlagen, und auf die etwa nach dem Ter= mine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gefet= liche Grunde bies nothwendig machen.

Schneibemubl ben 18. Oftober 1819.

Subhaftation & - Patent.

Edionlante belegenen, jum Dachlag ber perftorbennen Tuchmacher Michael Don= nerichen Cheleute gehörigen Grundftude,

- a) ein Ramp = Land bon brei Morgen 84 DR. Magdeb.
  - b) ein Garten bei ber alten Duble;
- oc) ein bergleichen neben ber vorges mannten; erdob enoides enro
- d) eine Wiese auf bem Netbruch hin= ter Behle belegen, mondie, wast

welche nach der gerichtlichen Taxe auf 227 Rithlr. gewürdigt worden find, follen auf den Antrag der Erben Theilungshal= ber offentlich an ben Meiftbietenben ver-

na wniosek dziedzica Ur. Swinarskie go z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma; którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 25, Lutego 1820, zrana o godzinie 10. przed Wnym Konsyliarzem Sądu Zie miańskiego Molkow w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceydaiącemu przybita zostanie, na poźnieysze zaś poda nia wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdziernika 1819. Ronigl. Preugisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Die im Czarnifauer Rreife bei ber Stadt . Grunta przy miescie Trzciance w Powiecie Gzarnkowskim położone, do pozostałości zmarłych małżonków sukiennika Michała Donner należace. iako to:

- a) Ostrow 3 morgi 84 pretów kwadratowych miary Magdeb. zawieraiacy;
  - b) Ogrod przy starym młynie;
  - c) Ogród koło tegoż położony;
- d) Łaka w Łęgu Noteckim za Biała położona,

które podług taxy sądownie sporządzoney 227 tal. sa ocenione na 2adanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywiękauft werben; und ist ber peremtorische Bietungs-Termin auf ben 5ten April 1820 vor dem Herrn Landgerichts-Affesor Loewe Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besiksahigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht: daß die Grundstücke dem Meistbietendem nach vorgängiger Senehmigung der Erben, und gegen sofortige Zahlung der Kaufgelder zugeschlagen werden sollen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgestallenen Mänget anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratureingesehen werden.

Schneibemuhl ben 8. Roobe. 1819.

Königl. Preußisches Landgericht.

Powiecie Alzembowskim poleżone

przy mieście Trzcience w

Subhaffations = Patent

Vandgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß das zum Nachlasse des geheimen Tribunals-Naths Schröner gehörige, im Ardbenschen Kreise belegene und auf 12294 Athle, 6 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Gut Stupia dffentlich verzkauft werden soll, und der 1 ste April, der 1 ste Juli und der 4 te Oktosber 1820 zu Vietungsterminen bestünnt sind, Es werden alle diesenigen

cey daiącemu sprzedane bydź maią którym końcem termin peremtoryczny licitacyjny na dzień 5. Kwietnia 1820 z rana o godzinie g. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu skoro sukcessorowie zezwolą i Summa kupna zapłaconą bedzie, przysądzoną zostanie.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 8. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaje niniey szem do publiczney wiadomości: iż należące do pozostałości niegdy Ur. Schroener Taynego Radzey Trybunalskiego w Powiecie Krobskim położone i naw summę 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sądownie ocenione dobra Słupia, drogą pucliczney sprzedane bydz mają licytacyj, i termina licytacyjne

na dzień 1. Kwietnia dzień 1. Lipca, i dzień 4. Paźdźiernika są wyznaczone.

or with the size template

welche biefes Gut zu faufen gefonnen und Zahlungsfähig find, hierdurch aufgefor= bert, fich in ben gedachten Terminen, woven der lette peremtorifd ift, Bor= mittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath Boldt, entweder perfonlich oder burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzufinden, ihr Gebot ab= zugeben, umb zu gewärtigen, bag an ben Meift = und Beftbiefenben nach erfolgter Genehmigung bes Koniglichen Rammer= gerichts zu Berlin, bei welchem über ben ze. Schronerschen Rachlaß ein Ere= bit = Berfahren eroffnet worden, und weshalb auch ber Berkauf bes Gutes Slupia geschiehet, ber Zuschlag erfolgen und wobei nur bemerkt wird, bag nach ben sowohl in ber Registratur bes Ge= richts als auch bei dem biefigen Abvofa= ten Mittelftabt zur Ginficht befindlichen Raufbedingungen jeber ber etwanigen Raufluftigen 500 Rthir. als Caution für die haltung bes Meiftgebots in termino zu erlegen hat, und daß bie Uebergabe bes Guts zu Johanni bes Jahres, in welchem ber Bufchlag und bie Bahlung ber Kaufgelber geschieht, und zwar auch nur alsbann erfolgt, wenn ber Zuschlag ein Bierfeljahr por Johanni ftatt gefunden hat.

Frausadt ben 4. November 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wzywaia się przeto ninieyszem wszyscy chęć kupienia dóbr tych maiacy i zapłacemia ich w stanie będący, aby się w wyżey oznaczonych terminach, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywiecey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sądu Kameralnego w Berlinie, wktórym nad pozostałością Schroenera process likwidacyjny się toczy, iż z powodu tego przedaż wsi Słupi iest rozrządzona, kupno dóbr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia się tu iescze, że podług warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, iako i u Ur. Mittelstaedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych któryby dobra rzeczone kupić chciał 500 tal. iako kaucya za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycya dobr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastąpi, i to tylko w ten czas uskutecznioną będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć będzie.

Wschowa d. 4. Listopada 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung:

Jufolge Auftrage bes Königl. Hochiddlichen Landgerichts zu Fraustadt, sollendie der verstorbenen Beata Elisabeth Kirste, gebornen Melher, und der Johanna Eleonora vereht. Müller Kirste zu Posen zugehörigen, hieselbst auf Lissaer Territorio gelegenen Grundstücke, als:

1) eine auf ber fogenannten Mittel-Linien-Straße belegene Brandfielle, am Werthe . 150 Rtlr.

2) ein zu Lissa vor bem Reisner Thore unter ben Num. 18, und 19. bezeichneter Grund, am Werthe . . 600 Atlr. im Wege der freiwilligen Subhasiation. bffentlich an den Meissbietenden verkauft

werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termins auf den 24 stem Marz 1820 Bormitztags um 9 Uhr in dem Lofale des hiesigen Kdnigl. Friedens-Gerichts angesett haben, so laden wir Kauslustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistibietende den Zuschlag der oben beschriedenen Grundstücke nach erfolgter Approbation von Seiten des kompetenten Gerichts

su gewärtigen. Liffa den 20. Attober 1819. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego grunta zmarłey Beacie Elżbiecie Kirste urodzoney Meltzer i Joannie Eleonorze zamężney Kirste młynarce w Poznaniu należące, tu na territorium Leszczyńskim położone, iako to:

- 1) plac pusty na tak nazwanéy ulicy średniey, wartości talarów 150. i
  - 2) grunt za bramą Rydzyńską podliczbamii 18. i 19. sytuowany, wartości talarów 600.

drogą licytacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 24. Marca z rana o godzienie 9. w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali i więceydaiący przybicia gruntów tych po nastąpić maiącey approbacyi ze strony. Sądu przyzwoitego oczekiwać może.

Leszno d. 20. Paźdż. 1819.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Da ber bereits im Jahre 1804. über bas Bermogen bes entwichenen Umt= manns Leopold Schubert zu Wonnowo bei Rarge von bem bamaligen Graflich v. Unruhichen Patrimonialgerichte Ron= fure bis jest unbeendigt geblieben, fo laden wir bierdurch Alle und Jede, welde an bas Bermogen bes Entwichenen Unfpriche over Forberungen haben, noch= mals vor, fich entweber personlich oberdurch Bevollmächtigte, wozu ihnen die biefigen Jufifommiffarten Jakoby, Mal= low II., Mallow I, und der Abvofat v. Wronefi in Borichlag gobracht werben, in dem auf ben i aten April er. Morgens um 9 Uhr vor bem Herrn. Landgerichte = Math Mener anbergumten Termine biefelbse ju gefiellen, und die Forderungen, fo wie die Beweismittel baråber anzugeben, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlu= flig ceflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werden verwiesen wers den, was mich Befriedigung ber erfchienenen Glunbiger vom der Maffe noch ubrig bleiben mochte.

Meseris ben 29. November 1819. Königt. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.
Auf ten Antrag ber Realgloubigerin verputtweten Abeabam Gans in Berlin,

Obwiesczenie.

Ponieważ otworzony iuż w roku: 1804 przez ówczasowy Sąd Patrymonialny Hrabi Unruga w Kargowie nad maiatkiem po zbieglym z Woynowa pod Kargowa, Ekonomie Leopoldzie Szubercie, konkurs, dotad ukończonym nie został; przeto wzywamy ninieyszém, iescze raz wszystkich tych, którzy do maiatku tegoż. zbieglego, pretensye alho prawo roscza, aby się osobiście lub przez pelnomocników, ua których onymi tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Mallowa II., Mallowa L. i Adwokata Ur. Wronskiego proponuiemy, na wyznaczonym przed Ur. Meyer Sedzia, terminie w dniu 12. Kwietnia r. b. z rana o godzinie gtey w Sądzie naszym stawili, pretensye swoie podali, i też dowodami. wykazali, gdyż w razie przeciwnym, prawo pierwszeństwa, któreby mieć mogli, utraca i z swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłanemi będą.

Międzyrzecz d. 29. Listop, 1819... Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański...

Ogłoszenie Subhastacyi.
Na wniosek wierzycielki owdowialey Abrahamowey Gans w Berlinie malą bydź należące Moyżeszowii

follen bie Moses Daumanuschen, in der Stadt Birabaum im Großherzogthum Posen, Birubaumer Kreises, gelegenen Grundstücke, als:

1) ein in der Topfergasse Mr. 13. gelegenes massives Wohnbaus, nebst Mehengebauden, Stallung, kleinen Obsigarten und einer wüssen Bauftelle;

2) ein Wohnhaus auf bem sogenannsten Ader, unter ber Mr. 245. gestegen, aus Bindewerf erbaut, und

3) eine hinter ber Judenschnle gelegene wuffe Bauftelle,

welche zusammen auf 4964 Atlr. 12 gr. gerichtlich tarirt find, Schulden hatber an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden. Dazu stehet ein Termin auf

den i oten April, den i zten Juni und

ben 8ten August 1820. wobon der setzte peremtorisch ift, zu Birnsbaum vor dem dortigen Königl. Friedense gericht an, zu welchem wir Kaussussige und Besitzähige zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß auf die nach Ablauf des letzten Termins eingeshenden Gebote nicht ferner gerücksichtigt werden wird.

Die Tare kann täglich in unserer Res giftratur eingesehen werden.

Meferit ben 6. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Baumanowi w mieście Międzychodzie w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim sytuowane grunta iako to:

- dom murówany na ulicy Garncarskiéy pod numerem 13½ položony wraz z przyłegłym domem, oborą, małym owocowym ogrodem i placem pustym niezabudowanym;
- dom w wiązarkę wybudowany w tak nazwanem polu pod numerem 245. położony i

3) mieysce niezabudowane puste za Synagogą położone,

które wszystkie razem, podług sądownie sporządzoney taxy na 4,964 tal. 12 dgr. oceniono, z przyczyny długów naywięcey dalącemu publicznie sprzedane byoź mają.

W celu tym wyznaczone zostały termina przed sądem pokoiu w Międzychodzie na

> dzień 10ty Kwietnia, – 12. Czerwca i

- 8. Sierpnia r. b.

i z tych ostatni peremtorycznym iest ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywa przeto do podania swych licytów z tym ostrzeżeniem: iż na zaszłe licyta po upłynieniu ostatniego terminu, wzgląd mianym nie będzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd ZiemiańskiBekanntmadung-

Da fich in bem am 23ften Oftobr. pr. angestandenen Licitations=Termine, gum Berkauf ber hiefelbft in ber Topferftrage unter Dr. 124. belegenen muften burger= lichen Bauftelle, welche 42 Athle. taxirt worden, zufolge hohen Auftrags E. Ro= nigt Pr. Hochverordneten Landgerichts gu Meferit vom i 6ten August pr. fein Raufluftiger eingefunden; fo ift auf Un= trag bes Glaubigers ein nochmaliger Termin auf ben 3ten Mary b. 3. auf dem hiefigen Gerichtszimmer anberaumt, zu welchem Kaufluftige, Befig = und 3ah= lungafahige eingeladen, und felbigen bie Bedingungen im Termin befannt gemacht werden.

Zugleich werden die etwanigen unbekannten aus dem Spothekenbuche nicht Konstirende Real = Pratendenten aufgefor= dert, zur Konservation ihrer etwanigen Gerechtsame fich bis zum Licitations=Ter= mine; ober fpateftens in bemfelben gu melben, und ihre Unspruche bem Gerichte anzuzeigen, bei beffen Entfiehung aber ju gewartigen, baß fie auf erfolgte 216= judikation, bamit gegen bie neuen Be= figer, und in fofern fie ben Fundum bes treffen, nicht weiter gehort werben follen.

Birnbaum ten 4. Februar 1820.

Obwiesczenie.

Ponieważ z terminu licytacyinego dnia 23. Października r. z. odbytego, okazało się, iż placu pustego do Sukcessorów Schernik tu Międzychodzie należącego pod Nr. 124 sytuowanego, do zleconia Prześw. Sadu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 16. Sierpnia r. z. nikt z kupuiących nieżyczył sobie nabyć, zaczem na domaganie się Wierzycieli, wyznaczony został powtórny termin tu w lokalu sądowym na dzień 3. Marcar. b., na któren licytantów zdatność okazujących wzywając, którym kondycye na terminie obznavmione zostana.

Tudzież wzywaią się niewiadomi z ksiąg hypotycznych nie okazujący się realni pretendenci, iżby naydaley do licytacyinego terminu lub naypóźniey w terminie wyłegitymowali się i Sądowi zaraportowali; w przypadku zaś tego uchybienia, żadne wnioski przeciwko nowemu posiedzicielowi ztad wyniknać mogace, czynionemi bydź nie mogą.

Miedzychod d. 4. Lutego 1820.

Ronigl, Preug, Friedenegericht, Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Real St. Andrew Sees and Anton March Brooking Broken Tolken

Bekanntmachung.

Jim Auftraze bes Königl. Hochfoliden Landgerichts zu Fraustadt, foll die zu dem Nachlasse des zu Sarnowse verzstorvenen Freimanns Balentin Schlecht gehörige Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, Schenne, Stallungen und einigen Ackenstützen, welche gerichtz lich auf 300 Athle. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation. verfaust werden.

Kanflutiige und Besikfähige werden baher hiermit vorgeladen, in dem zur Bersteigerung der gedachten Wirthschaft auf den 22 sten April 1820 Vornitztags um 9 Uhr in toco Sarnowse auberaumten perentorischen Termine zu ersteheinen, ihre Gebete abzugeben, und hat der Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung in Konigl. Preuß. Courant den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen konnen gu jeben Zeit, im biefigen Gerichts Lokale ein= gesehen werden.

Rawicz ben 23. December 1819.

Königl. Prens. Friedensgericht:

#### Obwiesczenie.

Z ziecenia Prześw. Sadu Ziemiań skiego w Wschowie sprzedane bydz ma drogą potrzebney subhastacyi, gospodarstwo do pozostałości zmarłego w Sarnowce Walentego Schlecht okupnika należące, składające się z domu mieszkalnego, stodoły, chłewów i niektorych kawałkow roli, które sądownie na 300. Tal. ocenione zostało.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący wzywaią się żatym ninieyszym, aby w terminie peremptorycznym do sprzedaży rzeczonego gospodarstwa na dzień 22. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. in loco w Sarnowce wyznaczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey dający zaś spodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Krolewskim Pruskim kurancie brzęczącym przybicie otrzyma.

Okondycyach spzredaży każdego czasu włokale naszym sądowem przekonać się można.

Rawicz d. 23. Groduia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.